## Gesetz-Sammlung

## ZBIOR PRAW

für die

dla

Königlichen Preußischen Staaten, Panstw Królestwa Pruskiego

M 22.

(No. 1400.) Extrakt Allerhöchster Kabinets = Order vom 11. November 1832., die Verleihung der revidirten Städteordnung an die Städte Minden und Herford betreffend,

Auf Ihren Bericht vom 19. vorigen Monats will Ich, nach Ihrem Untrage, den Stadten Minden und Herford, dem Unsuchen der Stadtbehörde gemäß, die revidirte Städteordnung vom 17. März 1831 verleihen.

Berlin, den 11. November 1832.

Friedrich Wilhelm.

(No. 1400.) Wyciąg z Najwyższego rozkazu gabinetowego z dnia 11. Listopada 1832, tyczącego się nadania przejrzanej Ordyuacyi miejskiej miastom Minden i Herford.

W skutek raportu WPana z dnia 19. z. m. przychylając się do wniosku jego, nadaję miastom Minden i Herford, stósownie do prożby władzy miejskiej, przejrzaną Ordynacyą miejską z dnia 17. Marca 1834.

Berlin, dnia 11. Listopada 1832.

FRYDERYK WILHELM.

2111

ben Staatsminifter Freiherrn von Brenn,

Do

Ministra Stanu Barona Brenn.

(No. 1401.) Allerhöchste Kabinetsorber vom 18. November 1832, die, auf preußischen nach andern Welttheilen segelnden Schiffen, ihre Militairpsticht ableistenden Mannschaften bes treffend.

Sie nehmen in Ihrem Berichte vom 9. d. M. gang richtig an, daß bei Meiner Bestimmung vom 4. Dt. tober 1827 Mein Wille dabin gerichtet gewesen ift, Schiffsleuten auf preußischen Schiffen, welche nach andern Welttheilen fegeln, Die Begunffigung, baß ibnen der Schiffsdienst auf ihren zu leiftenden Milis taiedienst angerechnet werden foll, nur bei guter Sub, rung ju ftatten kommen zu laffen, und Sch fege baber, in Berfolg obiger Berfügung, noch ausdrücklich fest: daß die Schiffsleute vorgedachter Begunftigung vers luftig gebn, wenn fie auf ber Geereife eines von ben im Allgemeinen Landrechte Theil 2. Titel 8. SS. 1606. bis 1616. einfchließlich, bezeichneten Bergeben fich schuldig machen und deshalb, ober eines gemeinen Berbrechens wegen, zu einer mehr als fechswochents lichen Gefängniß, Strafe berurtheilt werden. Sch trage Ihnen auf, Diefe Erflarung befannt ju machen.

Berlin, ben 18. November 1832.

Friedrich Wilhelm.

Un Die Staatsminister v. Schuckmann und v. Sake.

(No. 1401.) Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 18. Listopada 1832., tyczący się mężczyzn, dopełniaiących obowiązku wojskowego na okrętach Pruskich, do innych części świata żeglujących.

W yrażone w raporcie WPana z d. 9. m. b. domniemanie zgadza się zupełnie z Moją postanowieniem Mojém z dnia 4. Października 1827 zamierzoną wolą, ażeby tylko sprawującym sie dobrze majtkom na okretach Pruskich do innych części świata żegluiących, służba ich okrętowa rachowaną była za służbę wojskowa, i dla tego, w następstwie powyższego rozporządzenia, postanawiam jeiż majikowie utracają szcze wyraźnie: dopuszczenie się to dobrodziejstwo przez w podróży morskiej któregokolwiek z przewinień oznaczonych w Pow. Prawie Kr. Cz. 2. Tyt. 8. §§. 1606. do włącznie 1616. i ściągnienie témże, lub pospolitą zbrodnią na siebie zawyrokowanéj kary przeszło sześć tygodniowego więzienia. Polecam WPanu ogłoszenie tego objaśnienia.

Berlin, dnia 18. Listopoda 1832.

FRYDERYK WILHELM.

Do Ministrów Stanu Schuckmann i Hake.